Die Dangiger Deitung erscheint täglich, mit Musnahme ber Sonn-und Festiage zweimal, am Montage nur Racmittags 5 Uhr. — Bestellungen werben in ber Expedition (Gerbergasse 2) und aus

# Breis pro Quartel 1 Thir. 15 Sgr., auswärte 1 Thir. 20 Sgr. Inferate nehmen au: in Berlin: A. Retemeber, Auftrage 50, in Leipzig: heinrich habner, in Altona: haafenftein u. Bogler, in hamburg: 3. Auftheim und 3. Schneberg. mares bei allen Ronigl. Boftanftalten angenommen. Dansiner

Telegraphische Depesche der Danziger Zeitung.

Angefommen ben 21. Mai 9 Uhr Abends.

Berlin, 21. Mai. Es wird verfichert, bag alle Ginfprachen Defterreichs und anderer Regierungen von Brengen unberücksichtigt bleiben werden und der Ginmarich preußischer Truppen in Rurheffen am 23. Mai erfolgt, wenn nicht von Rurheffen volle Genngthunng geleiftet wird. - Gerr von Bismart : Schonhaufen foll fich bereit erflart haben, ein neues Minifterium gu bil= ben, für ben Fall, daß Berr v. b. Bendt nicht mit in Diefes Minifterium eintritt.

#### Deutschland.

Berlin, ben 21. Mai.

— Die "B. A. B." schreibt jest: "Im Ganzen ist die Lage günstiger, als man sich vor zwei Monaten vorgestellt hätte, und dem unsichern und wechselvollen Gang der Regierung gegenüber hat es der Landtag in seiner Hand, durch ein setze, planmäßiges, vorsichtiges und maßvolles Verhalten bie sittliche Basis wieder herzustellen, die wir in Gefahr wa-ren zu verlieren." (Die "B. A. B." scheint jest also einzu-sehen, daß alle ihre Besürchtungen, welche sie an das entschie-denere Auftreten der liberalen Fraction knüpfte, grundlos

waren.)
— Die Niga'sche Zeitung vom 14. Mai sagt über die Sachlage in Preußen und Kurhessen u. A.; "Bolitische Conschison nach innen und außen. Die neueste Verwirrung in Kurhessen ist die einsache Folge des verworrenen österreichische preußischen Antrages vom 8. März. Derselbe fordert zwar die Wiedereinsschung der Versassung von 1831, dringt aber nicht auf den Vollzug des ganzen versassungsmäßigen Rechts, und in dieser Halbeit liegt seine Unwirtsamkeit. Graf Vernstehen der Dernstehen des Phablaces von 1849 storff durste nun und nimmer auf das Wahlgeset von 1849 verzichten; indem er dies that, bereitete er den setzigen Wirrwarr vor, an dem er urplötlich Anstoß nimmt. Lag den deutschen Großmächten an wirklicher Remedur in Hessen, so hatten fie teine Wahl zwischen gangem und halbem Rechte. Salbes Recht ift Unfinn; barauf verfällt nur, wer entweber nicht helfen will ober wer aus purer Schwäche nachgibt." Das ift unter ruffifder Cenfur gebrudt.

Der § 11 der Bundesacte, auf welchen fich Defter= reich bei seinem Protest gegen Preußens Borgehen in Kur-hessen stützen soll, lantet: Die Bundesglieder machen sich ebenfalls verbindlich, einander unter keinerlei Borwand zu bekriegen, noch ihre Streitigkeiten mit Gewalt zu versolgen, sondern fie bei ber Bundesversammlung anzubringen. Diefer liegt alsbann ob, die Bermittlung burch einen Ausschuß zu versuchen, und falls dieser Bersuch fehl schlagen sollte und demnach eine richterliche Entscheidung nothwendig würde, solche durch eine wohlgeordnete Austrägalinstanz zu bewirken, deren Aussprüche die streitenden Theile sich sosort zu unterwerfen bekenn werfen haben.

wersen haben.

— Die auch in unserer Zeitung mitgetheilte Nachricht ber "Zeit", daß nach einer von dem Minister v. d. Hendt gestroffenen Anordnung von setzt an ein großer Theil der höhes ren Postbeamten, besonders der Posts Directoren, aus dem Stande der Offiziere genommen werden solle, um den Militärspenssond zu erleichtern, ist, wie mitgetheilt wird, insossen ungenau, als bereits seit langer Zeit gewisse Amts-vorsteherstellen durch inwalide Ofsiziere besetzt werden und eine neuere Anordnung des Ministers von der Hendt nicht errangen ist.

ergangen ift.
Eir haben neulich die Antwort von 106 ruffischen Offizieren auf die bekannte Broschüre des Fürsten Wittgenftein, worin er die Stochprügel empfiehlt, mitgetheilt. Die "Deutsche Beitung" in Petersburg hatte diese Protestation angegriffen, weil sie gegen einen Deutschen gerichtet war. Best hat sie die Genugthunng melden zu können, daß der Chef des Garbecorps, General Plautine, zweien Offizieren seines Corps, welche sich an der Protestation betheiligt hatten, durch Tagesbefehl in Erinnerung gebracht hat, daß ähnliche Manifestationen in ber Armee verboten find und in Butunft geahndet werben follen. Wir find auch teine Freunde von Militarbemonftrationen; aber in dem gegebenen Falle, wo es fich um eine rein militarische Frage — Die vom Fürften Bitt= genftein belobte Stochprügelstrafe bei ber Urmee — handelte, betrachten wir die Brotestation immerbin als eine bochft

In einem Berlin benachbarten Dorfe hielt ber Bfar= rer am jungftvergangenen Buß- und Bettage eine Bufpredigt, in ber folgende Stellen vortamen: fie (bie Bauern) verlangten Treue und Gehorfam von ihren Dienstboten, und fie feien ihrem Könige nicht gehorfam und treu; ferner: fie wollten sich um die Staatsverwaltung bekümmern und könnten ihr eignes Hans nicht verwalten. — Hoffentlich haben sich die Pfarrfinder das zu Gerzen genommen. Leider waren die

Wahlen schon vorbei.
— Bu bem geistlichen Congreß in Rom, der baselbst unter ber Angabe ber Canonifirung ber japanefijchen Marthrer abgehalten werden soll, reisen nicht blos die Bischöfe, sondern auch die geistlichen Borsteher ber Gesellenvereine in Wien, München, Röln zc.

Sigung von Mitgliedern und Freunden des Nationalver-eins statt, die von weit über 1000 Personen besucht war. Max Wirth wurde durch Acclamation zum Borsitenden erwählt. Dr. Friedleben erinnerte baran, daß vor 14 Jah-ren am gleichen Tage das erste beutsche Parlament eröffnet worden sei, gedachte der Wirksamkeit der beutschen Bolksver-

treter, ber Grundrechte und ber Reichsverfaffung, mahnte gu engem Zusammenhalten aller liberalen Parteien und stellte bann ben Antrag: "Die am 18. Mai 1862 am Jahrestage ber Eröffnung der deutschen Rationalversammlung in Frankfurt a. Dt. versammelten Mitglieder und Freunde des Nationalvereins sprechen ihre Ueberzeugung dahin aus: 1) daß die beutsche Nationalversammlung dahin aus: 1) daß die deutsche Nationalversammlung des Jahres 1848 das einzige vollberechtigte Organ des deutschen Bolkes war; 2) daß die Grundsrechte des deutschen Bolkes, wie sie aus den Beschlüssen der beutschen Nationalversammlung hervorgegangen, unveräußerliche Befithumer bes beutschen Boltes, Die Reichsverfaffung liche Besitztimer des deutschen Boltes, die Reichsversassung vom Jahre 1849 die Rechtsgrundlage für die Herstellung deutscher Freiheit und Einheit ist; 3) daß die Neugestaltung Deutschlands nicht durch den Bundestag, nicht durch Bereinbarung der deutschen Regierungen, nicht durch die Deslegirten der Landtage, sondern nur durch eine aus freier Bahl des gesammten deutschen Boltes hervorgegangene National-Bersammlung verwirklicht werden kann und dars." — Der Autrag sond allgemeine Bultimpung und Aungehre Der Antrag fand allgemeine Zustimmung und Annahme. Dr. Braunfels fnüpfte daran die Mahnung, die Geister des Bolts vorzubereiten, damit sie gerüstet sein, wenn die Zeit der Thaten komme. Dann gedachte Dr. Barrentrapp dankend der jenigen Männer des Parlaments, welche, trothem sie es wußten, daß sie ihr Ziel nicht erreichen würden, dennoch treulich ausgehalten und als Pioniere ben wuften Boben aufge-wühlt, auf bem es uns jest leichter werde, fortzupflanzen. Durch einen lang andauernden Beifall gab die Bersammlung biesem Danke Ausbruck. — Dr. Met berichtete zum Schluß über das gleich einmüthige Vorgehen der Freunde der beutschen nationalen Sache in Sachsen und Mecklenburg und überhaupt im deutschen Rorden. Dabei gedachte er ber ehrenwerthen Saltung der preußischen Urmähler und Bahler, welche, wenn auch indirect, dazu beigetragen, daß gestern die turfürstlichen Wahlordonnanzen zuruckgenommen worden seien und stellte darauf hin folgenden Antrag: "Die Bersammlung spricht ihre Freude über die bei ben legten Wahlen bethätigte Haltung der preußischen Urwähler und Wahlmänner aus. Sie hegt zugleich die frohe Ueberzengung, daß das preußische Absgeordnetenhaus durch seine Beschlässe nicht allein die Rechte und Freiheiten bes preußischen Boltes mahren, sondern auch bie beutsche Sache fräftigst förbern werbe. Endlich erwartet Die Berfammlung, daß das preußische Beispiel für die übrigen beutschen Boltsstämme eine neue Anregung im Kampfe für die nationale Sache geben und beren endlichen Sieg hier-mit verburgen werbe." Auch biefer Antrag ward mit lebhaftefter Beiftimmung angenommen. England.

— Amtlichen Ausweisungen zufolge waren in England und Wales mahrend bes Jahres 1860 nicht weniger benn 14,775 Berfonen eines gewaltsamen Tobes gestorben. Da= von lassen sich gegen 13,000 auf Zufälle ober Rachlässigkeit Burudführen, und es sind unter diefen 5417 Todesfälle auf-geführt, die Folge von Beinbrüchen und Quetschungen waren, 1061 Folge von Erstidung (darunter 760 Kinder unter einem Jahre), 2264 Ertrunkene und 3166, die an Brandwunden ftarben. Unter ben Letitgenannten befanden fich mehr Männer, was sich aus den Gefahren, denen der Arbeiter in Kohlen-minen, Pulvermühlen u. dgl. ausgesetzt ift, leicht erklären läßt, boch bie Bahl ber an Brandwunden gestorbenen Frauen ift (Dant ber Erinoline und ben leicht entzundbaren Rleider= stoffen) immerbin eine beträchtliche, und es verbrennen jest mehr alte Frauen, als zur Beit ber graufigen Beren- Prozeffe. Fälle von Selbstmord waren im genannten Jahre 1365 vor-gefommen, doch ist ohne Zweifel mancher, der sich ertränkt hat, unter ben Ertrunkenen aufgeführt.

Paris, 18. Mai. Die "Batrie" theilt nach einer ihr als sehr zuverlässig geltenden Privat-Correspondenz mit, daß schon am 12. Mai die kurhessische Regierung- entschlossen gewesen sei, dem am 13. wirklich erfolgten Bundesbeschlusse nachzukommen. Gleichzeitig aber sei sie eben so sest entsschlichen gewesen, den Aufforderungen Preußens nicht nachzugeben. Dies sei, wie die Patrie-Correspondenz bestimmt behauptet, der einzige Grund gewesen, warum General Wil-lifen in Cassel nicht empfangen worden sei. Die militärischen Demonstrationen Breugens liefen der Bundesverfassung 3u-wider, und indem Defterreich die Rechte des hessischen Boltes vertheidige, vertheidige es auch gleichzeitig bas Bundesrecht, bas einzige Band, welches heutzutage noch Deutschland zufammenhalte.

Stalien. - Der Bapft hat Gobon gur Anerkennung feiner hoben Berdienste das große Band des Christus-Ordens verliehen, das nur erst fünf Anserwählten zu Theil geworden: Karl X., dem Kaiser von Desterreich, Franz II., dem General Lamo-riciere und nun dem General Gopon.

Almerika. - Unter ben Deutschen in Rem- Dort erregt es allgemeine Genugthung, daß der Congreß, in Unerfennung ihrer Berbienste um ben Krieg, eine Professur ber beutschen Sprache bei ber Militar-Atademie in Westpoint grunden will, obgleich er bamit bod nur feinen Pflegebefohlenen einen Befallen thut. Es wird die ariftofratischen Offiziere gewiß weniger engherzig machen, wenn fie in Achtung vor ber humanen und humanifirenden beutschen Literatur erzegen werben. Die biefigen beutschen Beitungen schlagen mit feltener Ginmuthigfeit Dr. Reinhold Golger für Die neu gu creirende Stelle por. Jedenfalls ift es die bedeutenbfte literarifche Rraft unter ben hiesigen Deutschen und ein Gelehrter, vor welchem die Umeaitaner gehörigen Refpett haben.

Danzig, ben 22. Mai.

O Aus Oftpreußen, 19. Mai. Es ist für unsere ge-genwärtigen Buftanbe in hohem Grabe charakteristisch, bas bie "Sternzeitung", bas Organ bieses Ministeriums, mit zwei ganz verschiedenen Bungen rebet, wenn es bie auswärtigen und wenn es die inneren Angelegenheiten unseres Staates behandelt. Freilich ware es ein Irrthum, wenn man fich einbilden wollte, daß der Graf Bernstorff bei der Eigenthumlichkeit feiner politischen Richtung und trot ber unüberfteiglichen hinderniffe, die die gegenwärtige Behandlung unserer inneren Angelegenheiten in den Weg stellt, bennoch im Stande ware, die beutsche und die europäische Aufgabe unseres Staaware, die deutsche und die europassche Aufgabe unsetes State tes wirklich zu lösen. Aber man muß doch gestehen, daß das ministerielle Organ wenigstens eine würdige Sprache sührt, wenn es die auswärtigen Angelegenheiten bespricht, und daß es, wie viel auch an vollem und richtigem Berständniß der Dinge sehlen mag, doch in der kurhessischen Sache einen löblichen Sinn für Recht und Sittlichteit in dem Sache einen löblichen Sinn für Recht und Sittlickkeit in bem Berhalten einer Regierung ihrem Lande gegenüber gezeigt hat. Wie ganz anders klingt dagegen die Sprache der "Stern-B.", wenn sie die inneren Angelegenheiten unseres eigenen Staates bespricht. Ich habe nicht nöthig, auf die ganze Reihe ihrer Wahlartikel hinzuweisen. Ich will vielmehr nur auf einen einzigen Artikel zurückkommen, in welchem sie (in der Abendelt. Ausgabe vom 3. Mai) die in Mühlhausen verübten Frevel behandelt. Der Artikel ist in dem wahrheitsgetreuen Bewischte der Retionale Leitung" (ben mir worzen mittheilan) is richte ber "National-Zeitung" (ben wir morgen mittheilen) so schlagend nachgewiesen worben, daß ich nicht nöthig habe, noch einmal auf das Detail besselben zurückzukommen. Nur Einen Buntt, nämlich "bie unwahren Entschuldigungen für ben Burgermeister Fritsch", Die ber Correspondent ber "Dational-Beitung" übergeben gu wollen ertlart, will ich noch naber beleuchten.

bein Beginn der Gewaltthätigkeiten weder der Bürgermeister noch der einzige Gendarm des Ortes zugegen waren. Aber unwahr ist es, daß beide "fofort" herbeieilten. Der Bürger-meister ging nach dem Beginn des Tumultes über den Markt, und obgleich derselbe sich seiner Wahrnehmung nicht entzog, so begab er sich doch zu seinem Sohne zum Mittagessen. Auch blieb er ruhig bei Tische, obgleich der Kreisrichter Petzeld gekommen war zum ihm das die dahin Rongesallene zu mes gefommen war, um ihm das dis dahin Borgefallene zu mel-ben. Erst nachdem er abgegessen hatte, begab er sich auf den Schauplat des Berbrechens. Ferner ist es unwahr, daß der Bürgermeister den Freveln nur darum nicht gesteuert habe, weil es ihm an gureichender Unterftugung fehlte. Bielmehr hat er die ihm angebotene Unterftugung ber Schützengilbe geradezu abgewiesen. Die Herbeirusung der Schübengilde geradezu abgewiesen. Die Herbeirusung der Brannsberger Jäger aber hat er nicht nur abgelehnt, sondern auch dem Rämmerer Borwürse gemacht, weil derselbe auf eigene Berantwortung nach Braunsberg telegraphirt hatte. Er könne dann auch die Kosten bezahlen, sagte er zu ihm. Eben so un-wahr ist es, daß der Bürgermeister Berhaftungen angeordnet haber es ist ihm das auch im Entfernteiten nicht einzelen. wahr ift es, daß der Outgetnichtet Bergafungen angeordnet habe; es ist ihm das auch im Entferntesten nicht eingefallen. Doch der Mann hat durch den Tod von eigener Sand gebüßt, und darum spreche ich nicht von den Dingen, die die "Sternztg." unberührt gesassen hat. Aber eine Unwahrheit zu Gunsten eines Verstorbenen, wenn sie zugleich eine Verdachtigung anderer Berfonen in fich foließt, barf nicht unwiderlegt

Damit fei es genug. Es ift aber eine politische und moralische Pflicht zugleich, an Diesem schlagenden Beispiele ben Charafter bes Organs unferer "Ordnungspartei" jur lebendigften Anschauung zu bringen.

\* Pangerschiffe.

Der Ankauf mehrerer hölgerner Rriegsschiffe, welcher Seiten Breugens neuerdings in England bewirkt sein soll, giebt Beranlaffung, auf ben Bericht bes Berzogs von Somerfet zurudzufommen, ben berfelbe im Dberhaufe über bie Umwan-

zurückzukommen, den derselbe im Oberhause über die Umwandelung der englischen Flotte abstattete. Bir geben den Bericht in kurzem Auszuge (Nautic. Mag. 1862 Mai).

Als der Herzog im Sommer 1859 als erster Lord der Admiralität ins Amt trat, stand für die englische Flotte ein Plan fest, wonach eine größere Zahl hölzerner und zwei eiserne Schisse gebaut werden sollten. In Folge dessen nahm man die beiden Banzerfregatten Warrior und Black Prince in Angriss. Allein schon nach wenig Monaten beschloß die Regierung statt zweier eiserner Schisse deren vier zu hauen. War rung, ftatt zweier eiferner Schiffe beren vier zu bauen. Dtan hielt es aber für nicht zwecknäßig, Schiffe von so großem Tiefgang zu haben, wie jene beiben find, welche bei 6000 Tons Tragfähigkeit 26 Geschütze führen. Die beiben neuen Schiffe, Defence und Resistance, sollten bei 3700 Tons Tragfähigfeit nur 12 Ranonen haben. — Allein bei allen biefen Schiffen glaubte man ben Wefchugen nicht eine genugenbe Dedfung gegeben ju haben, und man begann beshalb eine neue Claffe von Schiffen (of the Valiant class) zu bauen, von benen bas erfte im August biefes Jahres, zwei andere im nächsten Jahre von Stapel laufen werben.

Inawischen hatten vielsache Erwägungen über die Art ber Armirung ber Schiffe stattgefunden, und als Resultat davon wurden im letzten Sommer die Kiele zu brei neuen Schiffen (of the Minotaur class) gelegt, mit je 6700 Tons

Eragfähigkeit, 40 Geschüsen und 1300 Pferbetraft. Bon ben aufgeführten zehn Schiffen find vier bereits von Stapel gelaffen, und wird bas fünfte im August folgen. Inbessen schien auf biesem Wege die Umbildung ber

englischen Marine boch ju langfam ju geben; es murbe baber angeordnet, daß bas Holgsimmerwert von fünf Schiffen verlangert und mit eifernen Blatten gepanzert werben folle. Go wurde eine Rlaffe von Schiffen von 4000 Tone und 32 Geschützen hergestellt. Drei von benselben werden im nächsten

Berbft fertig. Darauf wurden die von Capt. Cole empfohlenen Ruppeln einer Probe unterworfen, indem man gegen eine folche erft 10 Gefchoffe von 40 Bfund, bann etwa 20 von 68 Bfund, endlich mehr als 40 Geschoffe von je 100 Pfund schleuderte. Eines biefer Geschoffe verletzte die Ruppel an einer Stelle unbedeutend; es zeigte sich, daß die Platte an dieser Stelle fehlerhaft gewesen mar. - Danach murbe ber Bau eines eisernen mit Cole's Auppeln versehenen Schiffes unternomsmen, welches bei 250 Fuß Länge über 2000 Tons Tragsfähigkeit und nur 20 Fuß Tiesgang haben wird.
Endlich ift der Perzog ver Meinung, daß 20 Linienschiffe, nachdem ber Okarlen programmen marben wir City

nachdem ber Oberbau weggenommen worden, mit Gifenpangern

auszurüften fein möchten.

Indem der Bergog dann auf die Erfahrungen übergeht, bie in bem jegigen amerikanischen Kriege gemacht worden, spricht-er seine Meinung aus, daß bereits bei allen erfahrenen Männern ungetheilt die Ansicht herrsche, daß beim Zusammen= treffen von eifernen mit hölzernen Schiffen lettere rettungslos verloren seien. Auch habe Jeder bereits vor dem Ariege ge-wußt, daß eiserne Schiffe zur Küstenvertheidigung unumgänglich nothwendig seien. Allein dieser Krieg habe bewiesen, daß England gerüstet sein misse, in Bukunft in allen Meeren der Erde eiserne Schiffe zu halten.

Mach einer Beleuchtung der Borzüge und Mängel des Merrimac und Monitor, und nach einer Besprechung der Wirkung gezogener und glatter Geschütze, stellte der Herzog den Satz auf, daß für England drei verschiedene Classen von eisernen Schiffen nothwendtog seien. Erstens, schnelle Schiffe, welche die Handelössotten im Falle der Noth zu begleiten gezignet sind: Antiere Achiere zum Erzeiten und Geschaffen welche die Kantelossen Geschieden gezignet sind: eignet find; zweitens, Schiffe zum Arenzen auf See bestimmt; brittens Schiffe zum Schutze ber Ruften und Hafen. Indessen erscheine es nicht vorsichtig, noch schneller in der Sache bor-zugehen als es geschieht. Einige bolgerne Schiffe möchten immer noch von Ruten sein, indem sie als Expresidiffe ober jum Transport von Truppen bienten; allein mas im Allgemeinen ben Ban von hölzernen Schiffen anlange, fo moge man die Sand gang davon laffen.

Bermischtes.

- Das "Mannheimer Journal" berichtet, baf im bortigen Rreisgefängniß ber Strafvollzug megen ber ausge-brochenen Blatternkrankheit fechs Bochen lang unterbrochen war, nun aber wieder aufgenommen wird. Der Correspon-bent entwirft nun eine fo reizenbe Schilberung von ber restaurirten Strafanftalt, baß man fast versucht fein tonnte, fich in berfelben einzuburgern. Man bore nur : "Runmehr ift bas geräumige Gebäude, bas, fo ziemlich im Freien liegend, ftets von frischer Luft ummeht ift, und von bessen "bel-étage" und bem oberen Stod aus man nach Often die herrlichste Aussicht auf die frischgrüne Ebene bis hinüber zur Bergstraße haben foll, neu getüncht und gescheuert, nachdem zuvor Alles mit Chlorfalt gehörig geräuchert worden mar; auch find Bettung und Weißzeug einem gleichen Prozesse unterworfen und bie meisten ber von ben Rranten gebrauchten Gegenstände abgeschafft worben, so bag Jene, welche sich aus bem Geräufde ber Welt auf einige Beit gurudfauziehen und ein fried-

liches Ruheplätchen einzunehmen gezwungen find, gang getroft einkehren können.

Das "Frankf. Journ." fcreibt: Die Angelegenheit ber Sendung Deutscher Arbeiter auf die Weltinduftrieausstellung zu London nimmt guten Fortgang. vom Nationalvereine gur Berfügung gestellten 2400 Fl. find bereits weitere 300 Fl. von Privaten und Vereinen einge= laufen, und ba zugleich eine Ermäßigung ber Fahrpreise in Anssticht gestellt ist, so ist es wahrscheinlich, daß statt der be-absichtigten 12 Arbeiter über 20 werden ausgewählt werden fönnen. Die Auswahl felbst ift ein fehr schwieriges Geschäft, weil bereits bis jest über 100 Gesuche eingelaufen find, von benen zwar manche einen humoristischen Charafter tragen, bei meisten aber von tücktigen Leuten herstammen, die man jedoch nicht sämmtlich berücksichtigen kaun. Wie man hört, besteht die Absicht, als Ort der Zusammenkunft zur gemeinsamen Abreise der Arbeiter Köln zu wählen und bei dieser Gelegenheit eine Versammlung des Nationalvereins im Gürschleicher zenich zu veranstalten, in welcher den Arbeitern ein Abschieds-wort gewidmet werden soll, mit der Mahnung, die Augen offen zu halten, damit sie in England lernen und ihren Genossen in der Heimath erzählen, wie man es aufangen ung, um ein freies und mächtiges Arbeitervolf zu werden. Die Auswahl der geeigneten Arbeiter wird nicht vor Ende dieses Monats, die Abreise nach London um die Mitte Inni statt-

- [Aus alten Beiten.] Friedrich ber Große schrieb 1781 als neununbsechstzigfähriger Greis Folgendes: "Der Re-gent hat fein Recht über die Meinungen ber Burger; es ift Wahnsinn anzunehmen, daß Menschen zu ihres Gleichen sag-ten: wir erheben Dich über uns, weil wir gern Deine Scla-ven sein möchten; Du bist herr selbst über unsere Gedanken! Bielmehr sagten sie: wir berürfen Deiner zur Ausrechthaltung

ber Gefege, aber Achtung für unfere Freiheit!"
— In ben Jahren 1800 — 1806 wohnte 3. G. Fichte in Berlin, und zwar in bem Saufe an ber Renen Bromenabe Dr. 9/10, welches jest bem Banquier Beit gehört. Das Baus war am 19. mit Rrangen und Laubgewinden, burch die fich das schwarz-roth-goldene Band zog, reich geschmückt und na-mentlich die Fenster besonders ausgezeichnet, welche zu der Wohnung Fichtes gehörten. Außerdem hat der Eigenthümer an seinem Hause eine Marmortafel mit der Inschrift: "Hier wohnte 3. G. Fichte von 1800—1806" zum ewigen Gedächtniß andringen lassen.

— Ber einiger Beit verschwand in Hannover ein Klempnergesell, ber die Entbedung einiger von ihm begangenen Schwindeleien surchtete. Tags barauf fand man an der bei ber Stadt fließenben Leine beim "ichnellen Graben" ben Sut und Rod beffelben; er hatte ben Tob ber Schande porgezogen und alle Nachforschungen nach ihm hörten bamit auf. Wie ber "hann. Cour." nun hört, soll vor einigen Tagen ein Brief bes ichlauen Klempnergesellen aus London angekommen sein, worin er bittet, baß, wenn sein hut und Rod an der Leine gefunden sei, man ihm folde boch gefälligst frankirt nach London an feine Abreffe schiden moge.

- Bu welcher volkswirthschaftlichen Bedeutung fich oft bie unscheinbarsten Erwerbszweige aufschwingen, beweift bie in ber böher gelegenen Gegend ber Provinz Starkenburg be-

triebene Befenbinderei. Ans dem Kreife Lindenfels follen ährlich für mehr benn 40,000 fl. Befen in die Rheinebene geliefert werden.

- Der Müller Friedrich Windel in Redemig bei Berford, welchem ber hauptgewinn ber Schillerlotterie (Schillerhaus und Schillergarten gu Gifenach) zugefallen, wird benfelben öffentlich versteigern.

Die tolumbacfer Duden, biefe fdredliche Landplage ber Biehzüchter bes Banats, schwärmen beuer in fürchterlicher Menge und haben bereits jest, wie Die "Araber Beitung" mittheilt, mehr als 100 Stud Rindvieh burch ihr Gift

Leipzig, 14. Mai. Die Jagbreise bes Bergogs von Coburg ift im Gangen eine gludliche gewesen: sie hat 21 Tage gedauert, durchmaß bas Land allerdings mit großer Gile, und murbe mitunter burch bas Wetter beeinträchtigt. Der Bergog hat zwei Glephanten erlegt, ferner mehrere Antinen sind gefallen, dagegen weder Löwen noch Leoparden. Die Jagdgesellschaft ist überall sehr zuvorkommend aufgenommen worden und man erwies bem Herzog viel Ehre. Maler Rosent Craffolium bet weide Georgeschieden Geren der Tobert Kretschmer hat reiche Gelegenheiten gefunden, fein Talent zu üben.

#### 23 olle.

Berlin, 19. Mai. (B.= u. S.= 3.) In Berfolg unferer letten Mittheilungen vom 5. c. haben wir bente gu berichten, daß sich die Frage nach Kammwollen inzwischen ziemlich lebhaft erhalten hat, und daß davon wieder 8—900 Et. volhnnischen und russischen Ursprunges, Anfangs ber 60er und von 50—55 K. je nach Qualität, an sächsische Fabriken und auch einige Hundert Centner Mecklend., Anfangs ber 60er, an eine füddentiche Rämmerei abgeset wurden. Auch in Tuchwollen fand ein bedeutenderer Umfat ftatt, indem bie von Leipzig gurudgefehrten Tuchmacher wohl 1000 Ct. preuß. und mart. Wollen nahmen. Ferner wurden an einen Sam-burger 150 Ck. f. oftpreuß. Wollen zu ca. 70 R. verkauft. Die Berkaufer werben immer williger, ba fie fich ber Anficht nicht verschließen können, daß die neue Schur billig fein muß, weil noch immer keine Aussicht auf Beilegung des amerikanis fchen Rrieges, refp. jur Wiederbelebung unferes Exportge-fchäftes vorhanden ift.

Berantwortlicher Redacteur S. Ridert in Dangig.

++ Go oft neue Ereigniffe auf bem Rriegsichauplat in Nordamerita vortommen, nehme ich mir die bei Beister in Bremen erfdienene Karte vom Rriegsichauplat gur Sand und finde fortwährend alle Angaben ber größeren Städte ge= nau verzeichnet. Go auch bie mit ber letten Boft gemelbeten Siege ber Unionstruppen.

Fort Henry - Fort Danelson - Roanoke - Stadt Edenton. Corinth, Jsland No. 10 im Diffiffippi. Den General Burnfibe fann man mit feinem Corps von Elisabeth City und Norfolk und weiter bis Richmond verfolgen Diefe Karte verbient mit vollem Rechte einem Jeden, ber fich für bie Ereignisse in Amerika interessirt, empfohlen zu werden und überdies ift ber Preis von 13 1/2 Sgr. mit ben 3 Ergangungstarten febr billig und ju biefem Breife hochft mahrscheinlich auch in einer ber hiefigen Buchhandlungen zu haben.

Die Verlobung meiner Tochter Maria mit Herrn 3. G. A. Joost it. Rl. Blebnoorf beehre ich mich hiermit ergebenst anzuzeigen. Seiligenbrunn, ben 18. Mai 1862. Friedrich Patte.

Nach langem Leiden starb bente Mittag l Uhr meine innigst geliebte Frau Bertha geborne Eng-lhard. Tief betrübt widme biese Anzeige Ber-wandten und Freunden statt jeder besonderen Mesoung Meloung.

Danzig, ben 21. Mai 1862. [3544] Fr. Hendewerk jun.

Aufforderung. Civilversorgungsberechtigte Invaliden, welche vom 1. Juli vieses Jahres ab, eine hilfs-Crecutor-Stelle mit 10 A. monatlicher fixirter Remuneration und gegen Genuß der gesetlichen Gre-cutions Gebuhren, sowie mit Borbehalt einer pierwöchenklichen Kündigung zuerhalten wünschen, haben ihre Zeugnisse bis zum 10. Juni bieses Jahres an uns einzureichen.

Danzig, den 16. Mai 1862.

Der Magistrat.

In ber Unterzeichneten ift vorrathig: Arditi, L., Il Bacio. Balger für bas Bianoforte in 10 verschiedenen Arranges ments; ebenfo für Bioline und Pfte, für Gesang u. f. w.

## Constantin Ziemssen,

Buch= und Musikhandlung, Langgaffe 55.

Auction von einem eifernen Schrau=

ben=Dampfschiff in Berlin, Thier=
garten No. 1.

Montag, den 26. Mai 1862, soll in Berlin, Thiergarfen Zelf No. 1, ein eisernes SchraubenDampfschiff, 82' lang, 9½' breit, 24" Aiefgang,
mit 2 Schrauben, Niederdrud: Maschine, 1½ Atmosphare, 24 bis 30 Pferdekraft, zum Schleppen und
Bersonen sabren, in gutem fabrdaren Zustande,
össentlich meistbietend versteigert werden.

Migolski, Kgl. Auctions. Commissarias,
[3071] Bersin, Burgstraße No. 3.

#### Sämmtliche fremde Geldsorten kaufe ich zu den höchsten Preisen an. F. Reimann, Langenmarkt 31. [3538]

Frische Spargel find stets zu haben bei [3470] A. Lenz, Langgarten 27.

Cinmarinirte Norweger Anchovis 3er Pft. 2 In empfiehlt E. H. Nötel. [3545]

### Kaltwasser-Heilanstalt Dietenmühle bei Wiesbaden.

Eröffnung am 1 Juni a. c. Cons. Arzt Dr. A. Genth. Kaltwasserkur, Dampf- und Kiefernadelbäder, Meilgymnastik und Electrizität. Geschützte und gesunde Lage in Mitten der Kursaal-Anlagen, zeichnen diesen reizendsten Punkt der Umgegend vor allen andern aus. Die Anstalt ist mit allem Comfort, mit der gediegensten Eleganz ausgestattet. Der in den weitesten Kreisen anerkannte Ruf des cons. Arztes (während zehn Jahren ärztlicher Dirigent der Kaltwasser-Heilanstalt Nerothal) bietet alle und jede Bürgschaft und macht weitere Anpreisungen überflüssig.

Anmeldungen nimmt vorläufig entgegen und nähere Auskunft ertheilt der Gerant

der Action-Commandit-Gesellschaft H. Kruthoffer.

Frifcher Ameritanifcher Pferdezahn= Saat-Mais ift vorräthig bet [7] F. E. Grohte, Jopengaffe 3.3 3547]

[1485]

300 Scheffel gute Estartosseln franco bahn-Bahnhos zwischen Bromberg und Danzig sind a Scheffel 19 Ju zu verkaufen. Abnehmer belieben sich an F. Berger in

### Guts=Verfaut.

Das zum Spode'iden Nachlaß zu Borwert Reuenburg gehörige Gut von 9 culmischen Su-fen, fast durchweg Gerstenboden in hober Cultur, sehr schönen Birthschaftsgebäuden, meistens mas fiv und unter Ziegelbach, schönem Inventarium mit ausgezeichneten Saaten, soll in Folge Lo-desfalls des Besitzers im Termin

Dienstag, den 10. Juni d. J., im Nachlaßhaufe aus freier Sand verlauft werben.

Dem Räufer wird außerdem ein Pachtgrunt ftud von 200 Morgen pr. übertragen. Bedingungen im Termin.

Reuenburg, den 19. Mai 1862. Die Testaments-Executoren C. und S. Sübschmann. [3529]

Auf dem Dominium Klein-Gluschen bei Carlshohe Auf dem Dominium Rlein= find, bei baldiger Abnahme, ca. 200 Wetthammel zu verkaufen.

garten No. 93, eine Treppe boch, verschie-bene nur turze Zeit gebrauchte Mahagoni-Mö-bel, als: Cylinderbureau, Sopha, Aleidersch änke, Rommode, Tische. Stühle, Spiegel, Beitstellen, Bettmatraßen und Gesinde-Betten aus freier Hand zu verkaufen und tönnen täglich Nachmit-tags von 2 dis 4 Uhr besehen werden. [3273]

Kir eine Fabrif wird ein gewandter, mit der Feber vertrauter Mann als Inspector bauernd zu engagiren gewänscht. Das jährliche Gebalt beträgt 6—800 R., freie Bohnung und Licht. — Reslectanten wollen sich an die lands wirthschaftliche Agentur von Otto Braun in Berlin, Mauerstraße 8 wenden. [3388]

## Suts=Verkauf.

Das bei Gollub, Rreis Strafburg, in Beft: preußen belegene, circa 7 culmij be pufen große But Mofrplas 1., gut unter Cultur, mit binlang-lichem Inventario und guten Gebauden verfeben, beabsichtigt ber Eigenthamer aus freier Sand zu perfaufen

Bur Licitation und jum Abschlusse bes Raufvertrages steht ben

> 3. Juni c Nachmittags 3 Uhr,

Machmitags 3 the, in meinem Bureau, Borbere Porstadt Ou. 81, parterre, Termin an, zu welchem Kauslustige einsgeladen werden. Bei annehmbarem Gebote wird der Kertauf auch jeder Zeit frü er abgeschlossen. Aufergehende Anfrage ertheileich näbere Auskunft. Königsberg, den 10. April 1862.

[2579] Der Rechts-Unwalt Wendthal.

## Informations-, Commissions-und Correspondenz-Burean

## Ferdinand Berger

Thorn.
Dieses Bureau vermittelt, tesorgt und bringt zu Stande alle positiblen Aufträge und Gesude, die Lande, house und Forste Birthschaft, den Dandel, die Industrie und das Gewerde betressend, insormirt Käufer, Berkäuser, Kächter z. ländl, und städt. Güter über Lage, Areal, Bodenbesichassender, Hoppothesen und Arbeiterverhältnisse; übernimmt sämmtliche Correspondenzen, Uedersehungen, Annoncen und Expeditionen; placirt Capitalien; weist Stellesuchenden jeder Branche Bacanzen nach: beschaft Wohnungen; div. Do Bacanzen nach; beschafft Wohnungen; div. Do-mestignen ic., turz es besorgt Alles, was irgend einer Bermittelung oder Information bedarf Briefe franco.

Ich zeige hiedurch ergebenst an, daß ich oben bezeichnetes Geschäft von dem Herrn Ferd. Berger gekauft und unter Beibehaltung der Firma sortsübren werde. Ich bitte daß bisher demselben geschentte Bertrauen auf mich gütigit übertragen zu wollen. [3531]

Das Haupt=Lehr= lings=Institut, Johannisgasse 40, pon M. v. Gajewski & Co.

Lebrlinge für Comptoirs, Manufacturs, Cisfens, Destillations, Galanteries, Aurzs und Weiße maaren Geschäfte können sofort placirt werden durch Obengenannte. [3548]

Mein Comptoir u. Wechselladen befindet sich von heute ab Langenmarkt No. 31.

Danzig, den 21. Mai 1862. F. Reimann.

Gin junger Mann mit ben Schulkenntniffen wünscht eine Lehrlingstielle in einem grö-berem Comptoir-Geschäft Gefällige Offerten werden unter Chiffre W. M. poste restante

Ein Damennabtafchen, enthaltend außer Rlei-nigfeiten zwei Fahrbillets von Epottubnen nach Bertin, ift ben 16. b. M. zwischen Maxienburg und Bromberg auf der Eisenbahn verloren gegangen. Dem Finder werden 2 3 an seine anzugebende Abresse geschaft, sofern besagte zwei Billets bei Ginsendung des Gangen an Gerife, Berlin, Rreuzberg 2, in besselben mittommen.

Bileis dei Emjendung des Ganten am Geritt, Berlin, Kreuzberg 2, in deselben mittommen.

Angekommene Fremde am 21. Wai. Englisches Haus: Mujor v. Worczowicz a. Berlin. Kittergutzd. Simon a. Mariensce, Hoepmer n. Gem. a. Reuendorf. Apothel. Dorn n. Gem. a. Königsberg. Kaust. Strahl a. Berslin, Jadson a. London, Sattler a. Ksorzbeim, Backert a. Danzig.

Hatel de Verlin: Rittergutzd. v. Jerbon, di Sposetti. a. Berlin. Kfl. Steffens a. Nachen. Krüger a. Frankfurt, Schroeder a. Müblbausen Leitel Gutzb. Seliger a. Rutteich, Hösserg. Kaust. Wossenschaft weigen a. Berlin.

Analters Hatel: Rechtsanwalt Bloedaum, Kaust. Jacobsohn a. Berent, Richter u. Davidsschn a. Berlin.

Schmelzers Hatel: Kehtsanwalt Bloedaum, schill, Jacobsohn a. Berent, Richter u. Davidsschn a. Berlin.

Schmelzers Hatel: Beyer und horwis a. Reuteich. Affesse Prauus a. Königsberg. Raufl. Twentiches Hause. Ksm. Cisenstat. Cemma a. Reumart. Gutsbes. Menpel a. Liefel, Semma a. Reumart. Gutsbes. Menpel a. Liefel, Semma a. Chattschow.

Drud und Berlag von A. W. Kasemann u. Frau a. Chattschow.

Drud und Berlag von A. W. Kafemann in Danzig.